## N= 238.

## Posener Intelligenz = Blatt.

## Mittwoch, den 5. Oktober 1831.

Ungefommene Fremde bom 3. Oftober 183r.

Hellenant Mehke aus Neutomyst, 1. in No. 99 Wilbe; Hr. Landsschafts-Rath v. Malczewski aus Niemczyn, Hr. Sutsbesitzer v. Westerski aus Naspachanie, k. in No. 251 Brestauerstraße; Hr. Sutsbest. Dunin aus Mechlin, Fr. Sutsbest. v. Zakrzewska aus Zabno, k. in No. 391 Gerberstraße; Hr. Gutsbest. Wienkowski aus Babin, k. in No. 395 Gerberstr.; Hr. Gutsbest. Wolfowicz aus Babin, Hr. Gutsbest. Bruski aus Jabkowo, Hr. Probst Symanski aus Moschin, k. in No. 168 Wasserstr.; Hr. Handelsmann A. M. Jakoby aus Schwerin a. b. W., k. in No. 140 Buttelstr.; Hr. Erbherr Jaraszewski aus Lipno, Hr. Påchter Poluzga aus Bronislaw, k. in No. 243 Brestauerstr.; Hr. Kausmann L. Jasse aus Wreschun, k. in No. 384 Gerberstraße.

Bekanntmachung. Die bei Murowang Goslin belegene Klein-Goslinker Mable nebst Zubehor soll auf drei nacheinunder folgende Jahre nom r. Oftoker c. ab, unter folgenden Bedingungem öffentlich:

1) daß der Licitant eine Pacht-Cautiom pon 150 Athl. baur oder in Staats-Papieren nach dem Nennwerth erlegt;

2) baff er, um zum Bieten gelaffen zu: werben , eine: Caution von 500 Rthl. erlegt;

3) daß bie Berpachtung in Paufch und Bogen erfolgt;

Obwieszczenie. Młyn pod Murowaną Gośliną położony, tak zwany Mało Goślinski, ma być z przynależytościami iego na trzy po sobieidące lata od r. Października r. b. pod następuiącemi warunkami wydzierzawiony:

1) Licytant złoży kaucyą dzierzawy. 150 tal, w gotowych pieniędzach lub w papierach w kraiu kurs maiących;

 Licytant cheac do licytacyi być przypuszczonym, winien złożyć kaucyą licytacyiną 50 tal.;

3) wydzierzawienie nastąpii ryczaltem; 4) tag Pachter bie Koffen ber Berpachtung und ber Uebergabe tragt:

5) daß Pachter alle diffentlichen Abgaben sowohl, als die an das Dominium zu leistenden Prastationen ambeschadet und ohne Anrechnung auf den Pachtzins zahlt;

6) ber Pachtzins wird ad Depositum bes Landgerichts vor der Uebergabe und brei Tage nach erlangtem Meistigebat gezahlt. Auch muß die Cantion vor der Uebergabe geleistet sen;

verpachtet merben.

Hierzu haben wir einen Termin auf ben 6. Oktober c. 9 Uhr in ber Muble zu Klein-Goelin vor dem Landsgerichts-Referendarius b. Gumpert I. anberaumt, zu welchem Pachtlustige einsgeladen werden.

Pofen ben 19. September 1931. Konigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung. Durch den vors ehelichen gerichtlichen Vertrag vom 24. August d. J. hat der Kausmann kouis Moder aus Gnesen und die Caroline Mullaf die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes in ihrer kunftigen She ausgeschlossen, was hiermit bekannt gemacht wird.

Pofen den 12. September 1831.

 dzierzawca winien ponosić kosta wydzierzawienia i tradycyi;

 dzierzawca przyimuie nie tylko podatki publcznie, ale nawet i praestacye dominialne przez potrącenia takowych wdzierzawie;

6) dzierzawa ma być do Depozytu Król. Sądu Ziemiańskiego w trzech dniach po otrzymaném przybiciu dzierzawy płacona. Kaucya zaś powinna trzy dni przed tradycyą być złożona.

Do wydzierzawienia więc tego wyznaczyliśmy termin na dzień 6. Października r. b. o godzinie 9. w młynie, Mała Goślinka zwanym, przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Ur. Gumpert I., na który się ochotę dzierzawienia maiących zaprasza.

Poznań dnia 19. Września 1831. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Przez kontrakt przedślubny pod dniem 24. Sierpnia b. r. sądownie zawarty, kupiec Ludwik Roeder z Gniezna i Karolina Mullak wspólność maiątku i dorobku wich przyszłém małżeństwie wyłączyłi, co się ninieyszém obwieszcza.

w Poznaniu d. 12. Wrześn. 1831. Król, Pruski Sąd Ziemiański, Wittalcitation. Ueber ben Nachlaß des am 6. Januar 1823 zu Pinne verstorbenen Joseph Glupianowski ist bei uns der erbschaftliche Liquidationsprozes erbsfnet worden.

Es werden baher alle biejenigen, welde an diefen Nachlaß Unsprüche zu ba= ben glauben, hiermit vorgeladen, bin= nen neun Wochen und fpateftens in dem vor bent Deputirten Landgerichts = Rath b. Kurnatoweff am 13. Dezember c. Bormittage 10 Uhr in unferm Inftruf= tionszimmer anberaumten Termine fich du melden, ihre Forderungen angngeben und nadzuweifen, widrigenfalls ber Ausbleibende ju gewärtigen hat, feiner etwanigen Borrechte fur verluftig erflart und an dasjenige verwiesen gu werben, was nach Befriedigung ber fich gemelbe= ten Glaubiger aus ber Daffe übrig bleiben durfte.

Solchen Gläubigern, die an ber perfanlichen Erscheinung verhindert werden, bringen wir die Justiz = Commissarien Ogrodowicz, Mittelstädt und v. Lukasze= wicz als Mandatarien in Borschlag.

Pofen den 18. August 1831.

Ronigh Preug. Landgericht.

Loiktalcitation. Nach dem Atteste ber Königl. Regierung hieselbst vom 16. Juli c. ist der Gutspächter Aloisius von Zaborowski aus Nadziejewo, Samtersschen Kreises, aus der hiesigen Provinz, in das Königreich Poten ausgetreten.

Zapozew edyktalny. Nad pozostałością Józefa Słupianowskiego w Pniewach dnia 6. Stycznia 1823. zmarlego, process sukcessyino likwidacyiny otworzony zostal; zapozywamy przeto wszystkich, którzy do spadku tego pretensye rościć mogą, aby się w ciągu o niedziel, a naypoźniey w terminie na dzień 13. Grudnia r. b. przed Konsyliarzem Ur. Kurnatowskim o godzinie 10. zrana wizbie naszéy instrukcyinéy wyznaczonym stawili, pretensye swe podali iudowodnili, gdyż wrazie przeciwnym niestawaiący spodziewać się może, iż wszelkie prawo pierwszeństwa utraci i tylko to mu przekazanem zostanie, co po zaspokoieniu zgłaszaiących się wierzycieli z massy pozostanie.

Tym wierzycielom, którzy osobiście stanąć niemogą, podaiemy Ur. Ur. Ogrodowicza, Mittelstaedta i Łukaszewicza Kommissarzy Sprawiedliwości na Mandataryuszy.

Poznań dnia 18. Sierpnia 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Według zaświadczenia tuteyszéy Król. Regencyi z dnia 16. Lipca r. b. oddalił się z prowincyi tey i przeszedł do królestwa polskiego dzierzawca Ur. Aloyzy Zaborowski z Nadziejewa powiatu Szamotulskiego.

Muf ten Untrag bes Fiefus, Mamene bes Schul-u. Ablbfungefonde der Proving Do= fen, haben wir daher gur Berantwortung fiber feinen Mustritt einen Termin auf ben 29. November c. Bormittage um 10 Alhr vor bem Land = Gerichts = Affeffor Thiel in unferm Partheienzimmer an= gefeßt, zu welchem ber Aloifing v. 3abos rowefi mit ber Aufforderung vorgelaben wird, entweder perfonlich ober burch einen gefeklich gulaßigen Bevollmachtigten guer= fcbeinen, im entgegengesetten Kalle aber ju gewartigen, bag auf ben Grund ber Uller= bochften Berordnung bom 6. Februar b. 3., mit Confidcation feines gangen gegenwartigen und gufunftigen, beweg= lichen und unbeweglichen Bermogens ver= fahren und baffelbe in Gemagheit ber Allerhochsten Rabinets = Orbre bom 21. April b. 3. bem Schul= und Ablbfunge= Fonds ber Proving Pofen zugesprochen werden wird.

Pofen ben 6. September 1831.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Boiktalcitation. Nach bem Alts tefte ber Roniglichen Regierung zu Dofen vom 15. August c. ist ber noch minorenne Gymnafiast Johann Janufzet aus Glu- letny gymnaziasta Jan Januszek z pia, Rrobener Rreifes, aus ber biefigen Proving in bas Ronigreich Polen ausgetreten.

Auf Die von bem Fistus, in Bertres tung bes Schul, und Ablofungs = Fonds ber Proving Pofen, angebrachte Confie-

Na wniosek wię: Fiskusa w zastę. pstwie Funduszu W. X. Poznańskiego na szkoły i ułatwienie spłacenia praw dominialnych przeznaczonego, wyznaczyliśmy termin na dzień 29. Listopada r. b. przedpoł, o godz. 10. przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego Ur. Thiel w izbie stron, ma który Ur. Aloyzego Zaborowskiego zapozywamy, aby osobiście lub przez pełnomocnika podług przepisów prawa do tego upoważnionego stanał i względem przeyścia do królestwa Polskiego się usprawiedliwił, inaczey bowiem na mocy naywyższe y ustawy z dnia 6. Lutego r. b. cały maiątek iego teraźnieyszy i przyszły, tak ruchomy iako też nieruchomy konfiskowanym i w skutek Naywyższego rozkazu gabinetowego z d. 21. Kwietnia r. b. Funduszowi W. Xięstwa Poznańskiego na szkoły i ulatwienie praw dominialnych przeznaczonemu, przysądzonym zostanie.

Poznań dnia 6. Września 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Według zaświadczenia Król. Regencyi w Poznaniu z dnia 15. Sierpnia r. b. malo-Słupi, powiatu Krobskiego, z tutey. szév prowincyi do królestwa polskiego poszedł.

Na skarge konfiskacyina przez Fiskusa, w zastępstwie Funduszu szkólnego i regulacyinego W. Xiestwa

catione, flage haben wir baber gur Ders antwortung über feinen gefetzwidrigen Austritt einen Termin auf ben I gten Oftober c. Vormittage um 10 Uhr bor bem Deputirten Landgerichts = Rath Gabe in unferm Gerichtelofale anberaumt, gu welchem wir den Gymnafiaft Johann Janufget mit ber Mufforderung vorladen, entweder perfonlich ober burch einen ge= fetilich zuläßigen Bevollmächtigten zu erfdeinen, bei feinem Ausbleiben aber gu gewärtigen, baf auf Grund ber Allerbochften Berordnung vom 6. Februar c. mit Confiscation feines gefammten gegens wartigen und gufunftigen Bermogens berfahren und baffelbe in Gemäßheit Der Allerhochften Cabinets Drore vom 21. April 1831 bem Schul- und Ablojunge= Fonde ber Proving Pofen zugesprochen werden mirb.

Frauftadt ben 12. September 1831. Ronigl. Preuß. Land-Gericht.

Bekanntmachung. In Folge Auftrages des Königl. Landgerichts zu Frauftadt soll das, zum Raufmann August
Ferdinand Frankschen Nachlasse gehörige Mobiliar, bestehend aus Silber, Fapence, Gläsern, Zinn, Rupfer, Eisen, Mesfing, Leinenzeug, Betten, Meubles und Hausgeräthen, Kleidungsstücken, Gemalben, Gewehren u. f. w., im Wege
der öffentlichen Lizitation gegen gleich baare Bezuhlung verkauft werden.

hierzu haben wir einen Termin auf ben 24. Oktober c. Bormittage 9

Poznańskiego, zaniesioną, wyznaczyliśmy do usprawiedliwienia swego prawu się sprzeciwiaiącego przeyścia termin na dzień 19. Październikar. h. zrana o godzinie To. przed-Delegowanym W. Gaede Sedzią Ziemiańskim w naszem pomieszkaniu sądowem, na który W. Jana Januszka z tém zaleceniem zapozywamy, aby osobiście lub przez prawnie upoważnionego pełnomocnika się stawił, w razie zaś przeciwnym się spodziewał, że na mocy Naywyższego postanowienia z dnia 6. Lutego r. b. do konfiskacyi iego całego teraźnieyszego i przyszłego maiatku przystapionem i takowy w skutek Naywyższego rozka. zu gabinetowego z dnia 21. Kwietnia 1831, Funduszowi szkólnemu i regulacyinemu prowincyi Poznańskiey przysądzonym będzie.

Wschowa d. 12. Września 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Z zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie ma być pozostałość ruchoma, do pozostałośći Augustyna Ferdynanda Frank kupca należąca, składaiąca się z srebra, faiansu, szkła, cyny, miedzi, żelaza, mosiądzu, bielizny, pościeli, meblow, sprzętów domowych, sukni, obrazów, broni i t. d. drogą publicznéy licytacyi za gotową natychmiastową zapłatę w kurancie sprzedana.

Tym końcem wyznaczyliśmy termin na dzień 24. Października Ahr und die folgenden Tage, im hause unter No. 1. am hiesigen Markte, vor dem herrn Referendarius Forner anderaumt, zu welchem wir die Rauftustigen hiermit einladen.

Rawicz ben 16. September 1831. Konigl. Preuf. Friedensgericht.

Bekanntmachung. Die in ber hiefigen Synagoge belegenen, ben Meyer Thigschen Eheleuten zugehörigen zwei Schulstände, und zwar eine Mannöstelle No. 87 und eine Frauenöstelle No. 63, welche gerichtlich auf 20 Athl. abgeschätzt worden sind, sollen öffentlich an den Meistdietenden, im Wege der nothwenstigen Subhastation, verkauft werden.

Hierzu haben wir im Auftrage bes Königl. Hochlobl: Landgerichts Meseritz einen Termin auf den 6. November c. Nachmittags um 2 Uhr hieselbst anbes raumt, zu welchem besitz und zahlungsfähige Kauslustige hiermit 'eingeladen werden.

Wollftein ben 4. September 1831.

Ronigl. Preug. Friedensgericht.

Bekanntmachung. Die dem Simon Witkiewiez zugehörige, in Kiebel unter No. 14 belegene Ackerwirthschaft, aus einem Wohnhause, Hofraum, Stallungen, so wie 6 magdeb. Morgen Ackerland und einer Scheme bestehend, welches alles gerichtlich auf 161 Athl. 20 sgr. abgeschätzt worden, soll zusolge Verr. b. zrana o godzinie 9. i następne dnie w domu pod No. 1. na tutey-szym rynku położonym, przed Ur. Forner Refer., do którego ochotę do kupna maiących ninieyszem wzywamy.

Rawiez dnia 16. Września 1831. Królewsko Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Dwie lawki w tuteyszéy bóźnicy sytuowane, starozakonnego Meyera Itzig i żony iego
własne, z których ławka dla mężczyzn
No. 87. a ławka dla kobiet No. 63. oznaczone, sądownie na Tal. 20. ogółem oszacowane, publicznie naywięcéy daiącemu, drogą koniecznéy subhastacyi, sprzedane być maią.

Końcem tym wyznaczyliśmy w poleceniu Król. Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu, termin licytacyjny na dzień 6. Listopadar. b. popolndniu o godzinie 2. tutay w lokalu sądowym, na który ochotę kupna maiących do posiadania i zaplaty zdolnych ninieyszem wzywamy.

Wolsztyn dnia 4. Września 1831. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

Obwieszczenie. Gospodarstwo rolnicze Szymona Witkiewicza w Kębłowie pod No. 14. sytuowane, z dosmu mieszkalnego, podworza, staien, stodoły i 6 morgów miary magd. roli składaiące się, sądownie na Tał. 161-sgr. 20. oszacowane, stósownie do urządzenia Król. Prześw. Sądu Zies

fügung bes Königl. Hechtobl. Landgerichts Meseritz, im Wege einer nothwentigen Subhastation bssentich an den Meistbietenden verkauft werden. Hierzu haben wir einen Licitations- Termin auf ben 6. Dezember c. Bormittags im 9 Uhr im hiesigen Gerichtslokale anberaumt, zu welchem wir besitz- und zahlungsfähige Rauflussige hiermit einladen.

Wollftein ben 1. September 1831. Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

miańskiego w Międzyrzeczu, publicznie, drogą koniecznéy subhastacyi, naywięcey daiącemu sprzedane być ma. W celu tym wyznaczyliśmy termin licytacyiny na dzień 6. Grudnia przedpołudniem o godzinie 9. w izbie naszey sądowey, na który ochotę kupna maiących, do posiadania nieruchomości i zapłaty zdolnych, ninieyszem wzywamy.

Wolsztyn dnia 1. Września 1831. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Bekannemachung. Soherer Bestimmung zufolge soll ber Damm= und Brudenzoll zu Driesen und Dragebrud fur ben Zeitraum vom 1. Januar 1832 bis ult. December 1837 verpachtet werden.

Hierzu ist ein Licitations-Termin auf den 22. Oktober c. Bormittags 10 Uhr in dem Geschäftslofal des Königl. Steuer = Amts Driesen anderaumt worden und werden Pachtlustige mit dem Bemerken dazu eingeladen, daß dieser Berpachtung der im Antsblatt der Königl. Regierung zu Franksurt a. d. D. No. 12 Pro 1829 publicirte Tarif, so wie die zum g. 8 desselben im 38. Stück dieses Amtsblattes zur Kennkniß gebrachte Deklaration vom 16. d. Mts. zum Grunde gelegt ift, die übrigen Bedingungen aber bei uns und auf dem Steuer = Amte zu Driesen einzusehen sind.

Landsberg a. d. 2B., ben 27. September 1831. Ronigl. Haupt = Steuer 2 mt.

Woictalcitation. Der zulett in Trzebon, Wirsitzer Kreises, wohnhaft gewesene, jest aber seinem Aufenthalte nach unbekannte Brennerei-Gehilfe Johann Priebe ist beschuldigt, am 19. September 1830 eine, der Deklaration zuwider-lausende Einmaischung in der Brennerei zu Kattay, wo er damals in Dienst war, vollsührt zu haben. — Derselbe wird zu seiner Verantwortung hierüber zu dem, von Unterzeichnetem am 20. Januar 1832 Nachmittags um 3 Uhr auf dem biesigen Haupt-Steueramte ansiehenden Termine unter der Warnung vorgeladen, daß er bei seinem Ausbleiben des Vergehens für geständig, der schriftlichen Ver-

theibigung für entsagend erachtet, und nach J. 11 bes Regulativs vom 1. Dezemster 1820, J. 5 der Cabineteordre vom 10. Januar 1824, bestraft werden soll. Bromberg dem 23. September 1831.

Königl. Haupt=Umte=Justitiar Rohler.

Die, zur Unferstühung, der an der Cholera und durch dieselbe leidenden arsmeren Einwohner unseren Stadt nachträglich von mir eingesammelte Summe, habe ich heute, nebst dem namentlichen Verzeichnisse aller zu meinen handen beigestenert habenden gütigen Geber, einer Wohldbl. Orts Commission überreicht und es ihrem Ermessen anheimgestellt, solches zur öffentlichen Kenntniß zu beingen. — Für die mir überall gewordene wohlwollende Aufnahme meiner Vitte, für die freundliche und reichliche Gewährung derselben, lebt in meinem Herzen der wärmste Danf; ihn aber auch laut zu äußern, ist eine Pflicht, welcher ich hierdurch mit der auszuchtigsten Freude nachkomme. Posen am 1. Oktober 1831. J. Heinrich

Schul. Anzeige. Den geehrten Eltern unserer Schüler zeige ich biere burch dienstergebenst an, daß der neue Lehrkursus mit dem 20. d. M. eröffnet und die Anmeldung und Prüfung der, der Austalt zu übergebenden Schüler in den Tagen vom 15. bis 20. Oftober statt finden wird. Auswärtige Schüler, welche das Gymnasium vor den Ferien besucht haben, konnen sogleich zu dem Unterrichte zugelassen werden, wenn sie gehörig nachweisen, daß sie in Ansehung der Choleras Krankheit unverdächtig sind. Posen den 4. Oftober 1837.

Stoc, Direftor bes Gomnafiums.

Die Möbelhandlung am Markt No. 57 empfiehlt Möbel und Spiegel in allen Sorten der schönsten und besten Qualität zum Berkauf,, so wie auch zumu Bermiethen, zu den billigsten Preisen.